

Roswell - Erklärung für die Realisten eine Bestätigung und für die Ufologen eine Lüge! Die Erklärang der U.S.Air-Force zu Roswell erschättert die Grandfesten der Ufologie, and diese rea-giert wie erwartet: Nichtalzeptanz der Tatsachen, Flacht in das eigene Lägengebände das man seit 1947

# Mysterious 1947 crash explained

ir Force report deflates conspiracy theory; flying-saucer fans won't buy it

WILLIAM J. BROAD w York Times

mysterious 1947 crash in the w, Mexico desert that became endary among flying-saucer fans cover-up theorists turned out to e involved something nearly as ange as an alien spaceship.

he wreckage, quickly whisked ay by the Air Force, was part of airborne system for atomic-age ing that was invented by a leadgeophysicist and developed by umbia University, New York iversity and the Woods Hole eanographic Institution, accordto an Air Force report on the e-secret project as well as princis in the project and academics niliar with it.

he program was called Project gul, and its goal, set by a postwar erica wary of losing its atomic nopoly, was to search high in the nosphere for weak reverberations m nuclear-test blasts half a world

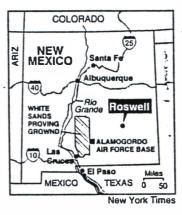

The debris, found near Roswell, N.M., was a smashed part of the program's balloons, sensors and, of most consequence to the growth of spaceship theories, radar reflectors made of thin metal foil.

At the time, the Air Force said the wreckage was that of a weather balloon, a white lie. But over the decades, the incident grew to mythic dimensions among flying-saucer cultists, who spun slim evidence into weighty charges while touting conspiracy theories in scores of books, articles and television shows.

The United States, they said, had possession of alien bodies and otherworldly gear that was incredibly thin and strong. The government, they charged, made death threats to keep knowledgeable people quiet. It studied extraterrestrial craft to learn the secrets of making stealth bombers and fiber-optic communications networks. Roswell was the greatest of all governmental coverups.

On Sept. 8, after an eight-month investigation, the Air Force issued a thick report that to all appearances deflates the conspiracy theory once and for all. Of course, ardent flyingsaucer fans contend that the coverup continues.

"This won't lay it to rest," Col. Albert C. Trakowski, retired, who as an Air Force officer had run Project Mogul, said with a sigh in an interview. "The psychology is simple: People believe what they want to believe. In New Mexico, flying saucerism has become a minor industry. There are whole museums dedicated to the presentation of outrageous fictions."

The saga of Project Mogul and its repercussions was pieced together from the Air Force report and a host of supporting documents, as well as from interviews with Mogul officials and scholars who study the history of atomic espionage.

Walter G. Haut, president of the International U.F.O. Museum and Research Center in Roswell, said in an interview that the Air Force was up to its old tricks.

"It's a bunch of pap," he said of the report. "All they've done is given us a different kind of balloon. Then it was weather, and now it's Mogul. Basically I don't think anything has changed. Excuse my cynicism, but let's quit playing games."

#### 1947 UFO finally identified

By Dennis Cauchon USA TODAY

This time, UFO Mystery No. 1 is really solved.

The Air Force, after 47 years of slience, finally admitted Thursday it was responsible for the famous flying saucer of Roswell, N.M.

Behind the mystery: wreckage found in a rancher's field in 1947.

The Air Force says it lied when it originally explained the wreckage away as a "weather" balloon.

The 1994 version: The balloon was part of "Project Mogul," a secret effort to use long-range balloons to monitor Soviet nuclear tests.

The 23-page report denies the military covered up the

recovery of a crashed spaceship and four dead allens.

The "Roswell Incident"—
subject of many books and
TV shows— is among the
most famous UFO sightings.

"It is considered the best UFO case, the most thoroughly investigated and most authenticated," says Don Berliner of the Fund for UFO Research.

Are UFO buffs satisfied with the Air Force's confession? Are you from Mars?

It's "pathetic," Berliner says. "We expected they'd blame Project Mogul."

Says Walter Haut, 72, who works at one of two UFO museums in Roswell: "This is another cover-up."

#### **Der Traum vom Ufo ist geplatzt**

"Air Force fand fliegende Untertasse auf Ranch in Roswell, New Mexico", lautete die Schlagzeile einer amerikanischen Lokalzeitung am 8. Juli 1947, zu einer Zeit, als in den USA die erste Ufo-Manie grassierte. Erst jetzt lüftete die Luftwaffe das Geheimnis um die Trümmer des berühmten unbekannten Flugobjekts: Reste eines Testballons. Die Air Force hatte ihn losgeschickt, die Entwicklungen der Sowjets auf dem Nuklearsektor zu

überwachen. Um das "Projekt Mogul" geheimzuhalten, erklärten die Behörden damals, es habe sich um einen einfachen Wetterballon gehandelt. Eingefleischte Ufologen ficht das nicht an. Sie glauben weiterhin an die fliegende Untertasse. Schließlich habe eine Krankenschwester die 1,20 Meter großen Außerirdischen selbst gesehen.

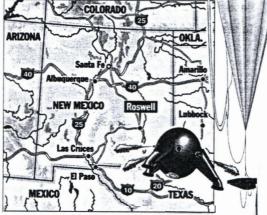

Ballon? Die US-Luftwaffe lüftete das Geheimnis um ein dubioses Flugobjekt in Roswell, New Mexico

Ufo oder

9-9-94 HOUSTON POST

### Air Force says Roswell UFO was secret balloon

ASSOCIATED PRESS

WASHINGTON — A supposed alien spacecraft discovered near Roswell, N.M., in 1947 likely was a secret Army Air Force balloon designed to monitor Soviet nuclear testing, the Air Force concluded Thursday.

The material found near Roswell consisted of foil-wrapped

fabric, sticks, rubber pieces and small I-beams with strange markings on them.

"The Air Force research did not locate or develop any information that the 'Roswell Incident' was a UFO event," wrote Col. Richard Weaver. "The most likely source of the wreckage... was from Project Mogul balloon trains" Focus 38/1994

#### TV-AKTUELT TV-AKTUELTV-AKTUELTV-AKTUELTTV-

Am 7.September 1994: Der Kabelkanal,14.35h Misch dich ein:Ufos Talkrunde mit R.Holbe und H.Köhler/CENAP

Am 8.September 1994: Der Kabelkanal, 9.10h Wiederholung

Am23.September 1994: ZDF,21.45h heute-journal:Merkwürdige Meteorite bei LE-HAVRE,Theater-Gag zu SF-Ausstellung welche Orson-Wells-Effekt hatte.Mehrere große Steinmeteoriten zertrümmerten Fahrzeuge,Meteoritenwarnschilder aufgestellt,über Radio großes Echo von Ratlosigkeit.

Am27.September 1994: Nord-3,DAS!-Das AbendStudio: Talkrunde mit R.Holbe.Johannes Fiebag und W.Walter/CENAP

Kornkreise und kein Ende ....

Fliegende Untertasse in Arad gelandet?

Am Mittwoch,22.Juni 1994 wurde die Stadt Arad,ca.100km nördlich von Temeschburg in Rumänien von einer fliegenden Untertasse besucht.Die Arbeiter des Silos "Romcereal" in der Vorstadt von Arad,welche an der Landstraße Arad-Curtici liegt,haben als erste die Spuren in einem Weizenfeld entdeckt.Es waren zwei konzentrische Kreise,einer mit 6m und der zweite mit 42m im Durchmesser,sehr gut einsehbar mitten im Feld. 3Tage später besuchte der Leiter des Silos mit einigen Arbeitern die Stelle im Feld.Die Weizenhalme waren ohne gebrochen zu sein,am Boden.Im Kreis gegen den Uhrzeigersinn,wie von den alarmierten Reportern E.Kadar, V.Mot und M.Brustur-Tatu (der auch die Aufnahme machte) festgestellt wurde.Die Weizenhalme lagen nur am Boden,waren aber nicht gebrochen,ansonsten sahen sie unberührt aus,betonten sie.Die Weizenhalme wurden nicht geerntet.Keiner der Anwohner hatte etwas gesehen.Einige Leute sahen aber drei Tage später in der Nacht,eine scheinbare Landung ,eines hellen Objektes auf derselben Fläche.Oberst I.Nemetea,Befehlshaber der Garnison Arad erklärte: "Wir überprüften den Ort wegen Radioaktivität,konnten jedoch nichts feststellen.Wir haben keine Erklärung für die kreisförmigen Zeichen."

RENAȘTEREA BĂNĂȚEANĂ



Soweit der Zeitungsbericht aus Arad/Rumänien, welchen wir von unserem Mitarbeiter A.Topor aus Rumänien übersetzt und zugesandt bekamen. Wie man sieht, hat inzwischen das Kornkreisfieber nun auch Osteuropa erreicht, nachdem in Westeuropa man sich nicht mehr sonderlich darüber aufregt, eher über das sinnlose vernichten von Lebensmittel. Es mag ja vor Jahren noch ordentlich Spaß gemacht haben 'in England die Mitbürger an der Nase herumzuführen, doch langsam sollte der Spaß ein Ende haben, auch wenn nun das ganze als "Feldkunst" angesehen wird. So lange aber man deswegen aus allen Ländern nach England reist um diese "Feldkunst" zu bewundern, wird es immer Zeitgenossen geben, welche auf die Ufologennachfrage reagieren und produzieren. Nachfolgende Aufnahme aus England von T.Schünemann welcher dem Kornkreistourismus nachkam und wie er stolz betont, nicht nur angeblich! hkc

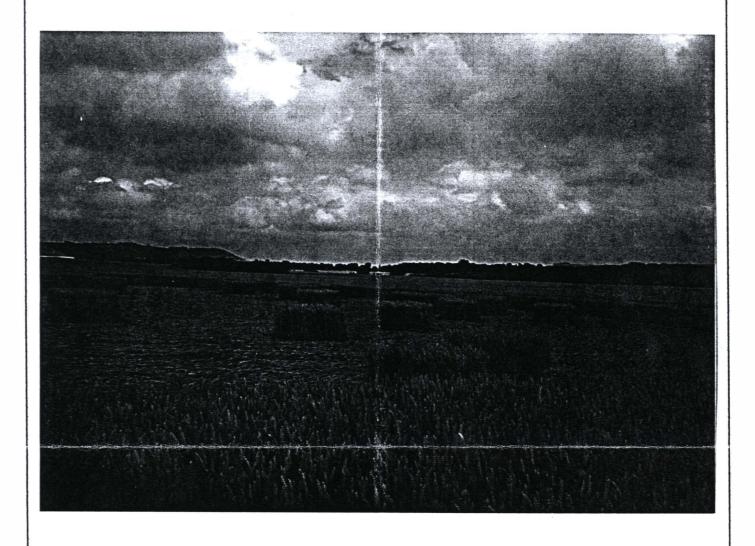

## ...letzte Meldung zu Roswell:

NBC auf Super-Channel brachte am 26.09.94 in der Sendung Inside-edition einen Beitrag zur Roswell-Erklärung durch das Pentagon.

Bei CENAP, W. Walter, Tel. 0621-701370 erhältlich: Roswell-The Movie auf PAL-System, 2h für DM 40,-

cenap-infoline ist eine aktuelle Zusatzinformation zum CENAP-Report welches eigenständig, das aktuellste internationale Infoblatt der UFO-Szene darstellt .Die Erscheinungsweise ist 3-wöchentlich geplant, wird jedoch Gegebenenfalls in kürzeren Zeitabständen erscheinen. Verantwortlich im Sinne des Pressegesetz (§8) ist Hansjürgen Köhler, Limbacherstr. 6, D-68259 Mannheim. Aus Kostengründen kann der Bezug nur über Abonnement erfolgen! Interessenten werden gebeten den Betrag von DM 30, — mit dem Hinweis 1 ci-abo auf nachfolgende Konto zu überweisen und eine Fotokopie der Überweisung der schriftlichen Bestellung beizufügen oder nur Verrechnungsscheck zusenden. Bitte mit genauer Absenderangabe!

Mannheimer Sparkassen Konto Nr.7810906 -BLZ 67050101